## Nº 59.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Connabend, den 8. Mart 1828.

Angekommene Fremde bom 6. Marg 1828.

Hr. Doktor der Philosophie Tornquist aus Dzialon, Hr. Kausmann Ingereteo aus Berlin, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Kausmann Jahnke aus Bertin, Hr. Gutsbesitzer v. Skoraszewski aus Potarzvee, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Swinarski aus Nadzono, Hr. Probst Grzywinski aus Wronke, I. in No. 99 Wilbe; Hr. v. Krzywożędzki und Hr. v. Mynarzewski, beide aus Wola, I. in No. 30 Wallischei.

#### Ebittal = Citation.

Das am 15. August 1805 von dem hiefigen Burger Mattheus Willant dem vormaligen hiefigen Bernhardiner= Nonnen=Ronvent ad St. Clara, jehigen Krankenanstalt der grauen Schwestern, ausgestellte Schuldinstrument und der über die Eintragung ausgesertigte Hypd=

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Obligacya pod dniem 15. Sierpnia 1805. przez tuteyszego obywatela Mateusza Wiland tuteyszemu konwentowi panien Bernardynek S. Klary teraz Instituwi chorych szarych siostr wystawiona, oraz wykaz rekognicyiny na 845. Tal. 22. dgr. z pro-

Rithlr. 22 ggr. nebft 5 pro Cent Binfen, welche auf dem unter Mo. 369, jest no. 312 Der hiefigen Wronfer-Strafe belegenen Grundfiude sub Rubr. III. No. 1. ex Decreto vom 12. August 1805, eingetragen find, ift bem gedachten Ron= vent verloren gegangen, und foll diefes Coulo = Dofument nebft Recognitions= Schein aufgeboten und amortifirt werden. Es werden daher alle diejenigen, welche als Eigenthumer, Pfand= ober Brief=In= haber ober Ceffionarien Anspruche an die= fee Dokument zu machen haben, hiermit vorgeladen, in dem auf den 4ten Juni 1828 Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Land-Gerichte-Referendarius v. Randow in unserem Gerichte = Locale anstehenden Termine perfonlich ober durch gesetlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Juftige Commiffarien Beifleber, Dgrobowicz und Maciejowöff als Man= datarien in Borschlag gebracht werben, zu erscheinen und ihre Unsprüche an bas gedachte Dofument nachzuweisen, beim Ausbleiben aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unsprüchen an bas Dokument und die Poft von 845 Mthlr. 22 ggr. praclubirt, ihnen ein ewiges Stillschwei= gen aufgelegt und hieruber ein anderwei= tiger Sypothefen = Recognitions = Schein fur die hiefige Rranken-Unftalt der grau= en Schwestern ausgefertigt werben wird.

Posen ben 29. November 1827. Ronigl. Preug. Landgericht.

theken = Recognition &= Schein über 845 - wizyą po 5 od sta wyexpedyowany ktore na gruncie pod liczbą 369, teraz 312, na tuteyszey ulicy wronie. ckiey sytuowanym z mocy dekretu z dnin 12 Sierpnia 1805, sub Rubrica III. No. 1. zahipotekowane zostały, rzeczonemu konwentowi zaginęła, i dokument ten wraz z wykazem rekognicyinym proklamowany i amortyzowany bydź ma. Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy iako właściciele, zastawnicy, lub Gessyonaryusze pretensye do dokumentu tego maią, aby się w terminie dnia 4. Gzerwca 1828. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Refeyendaryuszem Randow w naszym sądzie albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych, na których K. S. Weissleder, Ogrodowicz i Maciejowski proponuiemy, stawili, pretensye swe do rzeczonego dokumentu udowodnili, w razie zaśniestawienia się spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do summy 845. Tal. 22, dgr. i dokumentu wykluczeni, wieczne im milczenie nakazane, inny wykaz hipoteczny dla tuteyszego Instytutu szarych siostr wyexpedyowany zostanie.

> Poznań dnia 29 Listopada 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Szubiner Rreife belegene, ben Thabeus v. Grabsfischen Erben zugehbrige adliche Gut Rolacyfowo nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 16,746 Athlr. 10 Pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Untrag der hiefigen Ronigl. Landschafts = Direktion Cchulden halber bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und die Bictungs=Termine find auf den 5. Januar 1828, ben 6. April 1828, und ber peremtorische Termin auf ben 7. Juli 1828 vor bem herrn Landgerichts = Referendarins v. Baczko Morgens um 9 Uhr allhier an= gefeßt.

Besithfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, und die bei Aufnahme der Tape vorzgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tage kann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Bugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbefannten Glaubiger, namlich bie

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Kołaczkowo pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim położona, do Sukcessorów Tadeusza Grabskiego należąca wraz z przyległościami, która podług taxy Landszaftowey sporządzonéy na Tal. 16,746. — szel. 10. oceniona, nażądanie tuteyszey Dyrekcyi Landszaftowey z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydźma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 5. Stycznia 1828. na dzień 6. Kwietnia 1828. termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Lipca 1828.

zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Ur. de Baczko w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnie ysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Wprzeciągu 4. tygodni zostanie zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywaiąsię wierzyciele z pobytu niewiadomi, iako to: SukErben ber Catharina v. Czarnotta und Anna v. Chorenderska, unter der Verwarunng vorgeladen, daß im Fall ihres Ausbleibens den Meistbietenden nicht nur der Juschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der lestern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Zustruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg ben 16. August 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

cessorowie Katarzyny Czarnotty i Anny Chorenderskie y ztem zagrożeniem, iż wrazie ich niestawienia się, naywięce y daięcemu nietylko przybicie nastąpi, lecz po złożeniu sądownem summy kupna wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych iako i próżno wychodzących pretensyia wprawdzie ostatnich pomimo złożenia wystawionych na nie instrumentów, nakazeném będzie.

Bydgoszcz dnia 16. Sierpnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemianski.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit hiefelbst am Markte unter No. 167 belegene, zum Maryanskischen Nachlasse gehörige zweistöckige massive Wohnhaus nebst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Taere auf 1062 Athlr. 7 sgr. 8 ½ pf. geswürdigt worden ist, soll auf Antrag der Gläubiger Schuldenhalber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 14ten Mai c. vor dem Herrn Landgerichts-Resferendarius Kwadynski Morgens um 9 Uhr allhier angeseist.

Besitzfähigen Kaufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in bemseiben bas Grundfluck bem Meistbietenden zugeschlagen, und auf bie Patent Subhastacyiny.

Dom murowany o dwóch piętrach pod jurysdykcyą naszą w mieście tuteyszym w rynku pod No. 167. położony do pozostałości Maryanskiego należący, wraz zprzyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 1062. śgr. 7. szel. 84, iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydźma, którym końcem terminlicytacyiny na dzień 14. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Referendaryuszem Kwadyńskim w mieyscuwyznaczony został.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmieetwa nachber einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe-

rer Megistratur eingesehen werben. Bromberg ben 11. Februar 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

nieniem, iż w terminie tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 11. Lutego 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclamschen Kreise, im Regierungs= Departement Bromberg belegenen Allosdial=Rittergüter Sobieszernie No. 271 und Pieczydsa No. 344 nebst Zubehdr, wovon das erste, dem Ignatz Gregor v. Slubicki gehdrig, auf 25,619 Athlr. 19 fgr. 6 pf. und das zweite, der Josepha Gertrude, geborne von Slubicka, verehelichte v. Mierzeiewska gehdrig, auf 14,239 Athlr. 20 fgr. 7 pf nach den landschaftlichen Taxen gewürdigt worden ist, sollen auf den Antrag der Gländiger Schuldenhalber öffentlich au den Meist

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Sobieszernie No. 271. i Pieczyska No. 344. pod jurysdykcyą naszą w powiecie Inowrocławskim Departamencie Regencyi Bydgoskiey sytuowane wraz z przyległościami, z których pierwsze Ur. Ignacego Słubickiego dziedziczne na 25,619. Tal. 19. śgr. 6. fen. a drugie do Ur. Jozefy Gertrudy z Słubickich Mierzejewskiey należące na 15,239. Tal. 20. śgr. 7. fen. według taxy landszaftowey ocenione zostały, maią bydz a w prawdzie każde z osobna na żądanie wierzycieli z powodudłu.

bietenden und zwar jedes Gut besonders verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf den 28 sten Junius c., den 27 sten September c. und der peremtorische Termin auf den 29 sten December 1828 vor dem Herrn Rammergerichts-Affester Bauer Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besithfahigen Kaufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termine diese Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Mochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Lare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxen fonnen gu jeder Zeit in unferer Regisfratur eingesehen werden.

Bromberg ben 7. Februar 1828. Königt. Preuß. Landgericht. gów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na dzień 28. Czerwca 1828. na dzień 27 Wrześniar. b. termin zaś peremtoryczny na dzień 26. Grudnia 1828. zrana o godzinie 10. przed W. Bauer Assessorem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem: iż w ostatnim nieruchomośći te więcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 7. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

In bem am 3. April pr. auf ben An= trag eines Glaubigers zum bffentlichen Verkaufe ber im Kruczyner Haulande im Pleschner Kreise unter Do. 5 nebst ben Wirthschaftsgebauden belegenen Bauer= stelle, welche aus 35 kulmischen Morgen Land beffeht, den Joseph und Josephe Baorsfischen Cheheuten zugehort und auf 113 Rthlr. 10 fgr. gerichtlich abgeschatt worden, angestandenen Termine ift fein Raufluftiger erschienen. Wir haben ba= ber zu bemfelben 3weck einen neuen Zer= min auf ben 2ten Juni 1828 por dem Referendarius Arzywdzinski in un= ferem Gerichte-Locale anberaumt, zu welchem wir gahlungs = und besitgfahige Rauf= lustige hiermit vorladen. Der Meist= bietenbe hat ben Zuschlag zu gewärtigen.

Krotoschin ben 24. Januar 1828.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminie dnia 3. Kwietniar. z. do sprzedania drogą subhostacyi na wniosek wierzyciela iednego, gospodarstwa w olędrach Kruczyńskich w powiecie Pleszewskim pod No. 5. położonego wraz z zabudowaniami gospodarczemi i z 35. morgów chełmińskich gruntu składaiącego się, Jozefa i Jozefy małżonków Zaorskich własnego, sadownie na 113. Tal 10. śgr. oszacowanego, nikt z ochote kupna maiacych niestawił się; przeto na wniosek extrahenta nowy w tym samym celu termin na dzień 2. Czerwca 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Krzywdzińskim Referendaryuszem w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczywszy, na takowy ochotę nabycia i zdolność płacenia i posiadania maiacych ninieyszem zapozywamy, gdzie więcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 24. Stycznia 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki. Bekanntmachung.

Von dem unterzeichneten Königl. Landsgerichte werden alle diesenigen, welche etwa an die, von den Bürger und Stellsmacher Johann Wolfsschen Schelenten hiestelbst mit 200 Athlr. bestellte und auf ihr hiesiges Grundssick No. 219 hyposthefarisch eingetragene Ames-Caution des gewesenen Landgerichts-Executors Helmschen aus bessen Dienstzeitursprüche zuhaben vermeinen, hierdurch vorgelader, in dem

auf d'en 1/7. Mai d. J.
in unserm Gerichts-Lokale vor dem Landgerichtsrath Biedermann Bors mittags um 10 Uhr anstehenden Termine personlich oder durch gesessliche Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Ansprüche aus der Amtssührung des Helmchen glaubhaft nachzuweisen, widrigensalls sie mit denselben an die gedachte Caution präcludirt, diese freigegeben und sie lediglich an die Person des Helmchen werden verwiesen werden.

Gnefen ben 19. Januar 1828. Konigl, Preuß. Land gericht, Obwieszczen e.

Podpisany Król. Pruski Sąd Ziemiański, zapozywaninieyszem wszy. stkich w szczególności a mianowicie tych, którzyby do kaucyi przez tuteyszego obywatela Jana Wolff kolodziela i lego małżonkę w ilości 200. Tal. za urząd byłego Exekutora Helmchen wystawioney i na ich nieruchomościach No. 119. zahypotekowaney, z czasu służby tegoż, iakiekolwiek mieć mogli pretensye, aby się w terminie na dzień 17. Majar. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzia Ziemiańskim W. Biedermann wyznaczo. nym, osobiście, lub przez Pełnomočnika prawnie do tego upowažnionego, stawili, i swe pretensye, z czasów sprawowania urzędu Exekutora Helmchem uwierzytelnili, gdyż w przeciwnym razie z takowemi do wyżey wspomnioney kaucyi prekludowanemi, taż uwolnioną i iedynie do osoby Helmchen odesłanemi zostana.

Gniezno dnia 19. Stycznia 1828. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mro. 59. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastations = Patent.

Das zu Schneidemuhl unter No. 170. am alten Markte bekegene, der verwitts weten Anna Christina Priede gebornen Marten zugehörige Haus nebst Acker, Gårten und Wiesen, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2740 Athlr. gewürdigt worden, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden, und die Viestungstermine sind auf

den 17. December 1827, '
den 15. Februar 1828.
und der peremtorische Termin auf

den 19, April 1828, vor dem Herrn Land-Gerichts-Rath Kruger Morgens um 11 Uhr allhier angefebt.

Besissfähigen Käufern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Taxe fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 13. Sept. 1827. Königl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Domostwo tu w Pile na starym rynku pod Nro. 170. położone do wdowy Sukiennika Prybe Anny Krystyny z domu Marten należące wraz z rolami, ogrodami i łąkami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 2740. Tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne,

na dzień 17. Grundnia 1827. na dzień 15. Lutego 1828.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 11. przed W. Krüger Kon. sądu naszego w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego cźasu w Registratu rze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 13. Września 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański, Ebiftal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgerichte, werben bie beiben Geschwi= fter Ludwig Stanislaus und Friederike Caroline v. Kurnatowefi, von benen erfterer feit bem Jahre 1812 und lettere feit dem Jahre 1809 verschollen, fo wie beren unbefannte etwanige Erben ober Erbberechtigte auf ben Untrag bes ihnen beftellten Curators Juftig-Commifjarii Mittelftabt, mit ber Aufgabe bier= burch vorgelaben, sich vor ober ipateftens in bem auf ben 31. December c. Vor= mittags um 10 Uhr auf hiefigem Land= Gerichte bor bem Deputirten Landge= richts = Referendarius Sachfe angefetten Termine persontich zu gestellen, ober auch von ihrem Leben und Aufenthalte bem unterzeichneten Gerichte vor bem ans stehenden Termine schriftlich Unzeige zu machen, und bemnachst weitere Unwei= fung zu gewärtigen, widrigenfalls bie Todeserklarung ausgesprochen, und ihr nachgelaffenes Bermogen, ben Umftanben nach, ihren nachsten Erben ober bem Ro= nigtichen Fiscus ausgeantwortet werben wird.

Fraustabt ben 28. Januar 1828. Königt. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Podpisany Król. Sad Ziemiański na wniosek Ur. Mittelstaedta Kommissarza sprawiedliwości iako postanowionego Kuratora Ludwika Stanisława i Fryderyki Karoliny rodzeństwa Kurnatowskich, zktórych pierwszy odroku 1809. są nieprzytomni, tychże wraz z ich niewiadomemi sukcessorami i spadkobiercami ninieyszem zapozywa, ażeby się przed, lub naypóźniey w terminie na dzień 31. Grudniar. b. zrana o godzinie 10. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur. Sachse Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście stawili; albo też o ich życiu i pobycie podpisanemu sądowi przed wyznaczonym terminem pismienne doniesienie uczynili, a potem dalszych rozporządzeń oczekiwali, albowiem w razie przeciwnym rodzeństwo Kurnatowscy za nieżyjących uznani będą, a ich pozostawiony maiątek według okoliczności ich naybliższym sukcessorom, lub skarbowi wydany zostanie.

Wschowa dnia 28. Stycznia 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Der hier in Untersuchung gewesene Abdeckerknecht Nicolaus Uder aus Dernshoff in Baiern gebürtig, wird, da sein gegenwärtiger Wohnort unbekannt ist, hierdurch öffentlich aufgefordert, eine ihm abgenommene und beim unterzeichsneten Friedensgerichte deponirte silberne Taschenuhr mit einem schildkrötenen Geshäuse nebst Schnur und Feuerstahl gegen Erlegung der Kosten spätestens in termino den 27sten März d. I. in Empfang zu nehmen, widrigenfalls diesselbe als herrenloses Sut verkauft und der Erlöß dem Fisco zugesprochen wersden wird.

Gnesen ben 4. Januar 1828. Konigl, Preuß, Friedensgericht, Obwieszczenie.

Wzywa się ninieyszem parobka mistrza nazwiskiem Mikołaia Uder z wsi Dernhoff w Bawaryi rodem, który tu do indagacyi był pociągniętym, i którego pobyt iest niewiadomy, ażeby iemu odebrany i w asserwacyi tuteyszego Sadu Pokoiu znayduiący się zegarek srebrny kieszonkowy z koperią szyldkretową, wraz z sznurem i krzesiwkim do ognia za wynad. grodzeniem kosztów naydaley w terminie dnia 27. Marca r. b. odebrał, w razie bowiem przeciwnym, rzeczony zegarek, iako nieznaioma własność uważany, i zebrać sie maiące za niego pieniądze fiiskusowi przysądzonemiby zostały.

w Gnieznie dnia 4. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Im Termine ben 15 ten April b. 3. follen vor bem Gerichte Lakale bes Konigl. Inquisitoriats hierselbst verschies bene Pretiosa und Effekten, als:

goldene Ringe, Silberzeng, Rupfer, Eifen, & Betten, Kleidungs-Stucke,

#### Obwieszczenie.

W terminie dnia 15 K wietnia c. sprzedawanemi będą przed lokalem tuteyszego Król. Inkwizytoryatu rozmaite pretiosa i effekta iako to:

złote pierścionki, srębra, miedź, żelaztwa, pościel, suknie, Måsche 10.,

gegen gleich baare Bezahlung im preuf. Courant an ben Meiftbietenben offent= lich verkauft werden.

Rauflustige werben aufgeforbert, sich am gedachten Tage Morgens um 9 Uhr einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Rozmin den 5. Februar 1828.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

bielizna i t. d.,

więcey daiącemu i natychmiast gotowizną w kurancie pruskim płacącemu,

Chęć kupna maiących wzywamy: aby dnia rzeczonego o godzinie 9. zrana zgłosili się i swe licyta podawali.

Koźmin dnia 5. Lutego 1828. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Da ich mein Ctabliffement, St. Domingo genannt, jest felbft bewirth= schafte, und daffelbe auf bas elegantefte eingerichtet habe; fo empfehte ich mich bem geehrten lustwandelnden Publifo mit allerhand Erfrischungen zu ben billigften Preisen. Pofen ben 25. Februar 1828. Dominif.